## Nº 253.

## posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, ben 22. October 1829.

Angefommene Frembe vom 20. October 1829.

Hr. Erbherr Prusimeki aus Sarba, Fr. v. Morskowska aus Stawoszewo, l. in No. 243. Breslauerstraße; Hr. Oberamtmann Rismann aus Gay, Hr. Jean Gosselin aus England, Hr. Dekonomie-Rommiss. v. Michalski aus Krotoschin, l. in No. 136. Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr Morowski aus Vielincino, Hr. Erbherr Jasinski aus Witakowice, Hr. Pachter Potocki aus Murzynowo, Fr. Sąbecka aus Kalisch, l. in No. 168. Wasserstraße.

Subhaftations - Patent.

Auf ben Untrag eines Realglaubigers foll bas, ben Carl Gerlachschen Cheleu= ten zugeborige, ju Muromanna Goelin unter Do. 51. belegene, gerichtlich auf 273 Rthl. gefchatte Grundftuct offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft wer= ben, und ift ein anderweitiger Licitations= Termin auf ben 5. Januar f. Bor= mittage um 9 Uhr in unferm Partheien= Bimmer bor bem Landgerichts = Referen= darius v. Randow angesetzt, zu welchem wir befitfahige Raufluftige mit bem Bemerten einladen, bag bem Deiftbieten= ben ber Zuschlag ertheilt werden wirb, wenn nicht gesetzliche Sinderniffe eine Ausnahme erfordern, und die Tare und Bedingungen in unferer Regiftratur jeber= zeit eingesehen werden fonnen.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego nieruchomość do Karola małżonkow Gerlach należąca, w Murowaney Goślinie pod No. 51. polożona, sadownie na 273 tal. oszacowana, publicznie naywięcey daiącemu przedana bydź ma i termin licytacyjny zawity na dzień 5. Stycznia 1830 przedpoludniem o godzinie 9. w naszéy izbie stron przed Deputowanym Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Randow wyznaczonym został, na który zdatność kupna i ochotę maiących z tem oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey da. iacemu przyderzenie udzielonembedzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą i taxai warun-

Bon jedem Licitanten wird eine Caus ki w Registraturze naszey zawsze tion von 50 Rthl. Deponirt. Pofen ben 27. August 1829.

Ronigl. Preng. Landgericht.

przeyrzane bydź mogą.

Każdy licytant 50 tal. kaucyi zło-

żyć ma.

Poznań d. 27. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaftatione=Patent.

Das in ber Stadt Dbranco unter No. 62. belegene, jur Seymann Lempfchen Concurs=Maffe gehörige Bohnhaus nebft Bubehor, welches auf 285 Rthl. 3 far. 4 pf. gewurdigt worden ift, foll offent= lich an den Meiftbietenden verkauft mer= ben, und ift ber peremtorische Bietunge= Termin auf ben 21 November c. Bormittags um to Uhr bor bem Land= gerichte-Uffeffor Rofcher in unferm Partheienzimmer angefest, zu welchem Rauftuftige mit bem Bemerten eingefaden werben, bag bas Grundftud bem Deift= bietenben jugefchlagen werben foll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Bedingungen tonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben und muß eine Caution bon 50 Rthl. erlegt merben.

Posen ben 3. September 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Położony w mieście Obrzycka dom pod Nr. 62, należący do massy konsurssowéy Heymana Lewy, oszacowany na 285 tal. 3 sgr. 4 fen. ma być publicznie naywięcey daiącemu przedany, do czego wyznaczyliśmy termin ostateczny na dzień 21. Listopada r. b. o godzinie 10. zrana przed deputowanym Sądu Ziemiańskiego Roescher w izbie naszéy zamkowéy; wzywamy przeto ochotę na kupno maiących z tém oznaymieniem, iż ieżeli prawna iaka niezaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przybicia niezwłocznego spodziewać się może.

Warunki w registraturze naszéy przeyrzane być mogą i kaucya w ilości 50 tal. złożyć się powinna.

Poznań dnia 3. Września 1820. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Auf die von ber verehelichten Paris, Chriftine gebornen Formafin, gegen ih= ren Chemann Philipp Joseph Paris, wegen boslicher Berlaffung angebrachte Chescheibungs = Rlage haben wir einen z powodu złośliwego opuszczenia

Na skarge przez Krystyne z Formansinów zamężną Paris przeciw mężowi swoiemu Filipowi Józefowi Parisowi o rozwiązanie Malżeństwa Termin auf ben 1. Februar 1830 podana, wyznaczylismy termin Da

Senff Morgens um 9 Uhr angefett, ju welchem der Beflagte unter der Bermar= nung vorgeladen wird, daß er bei feinem Musbleiben der boblichen Berlaffung feis ner Fran in contumatiam fur geftandig geachtet und was dem zufolge Rechtens erfannt werden wird.

Bromberg ben 28. September 1829. Ronigl. Preug. Landgericht.

vor bem heren Landgerichte-Auseultator dzien 1. Lutego 1830. przed Ur Senff Auskult. Sądu Ziemiańskiego z rana o godzinie 9., na który oskarzonego pod tym zapozywamy warunkiem, iż w razie niestawienia się złośliwe opuszczenie małżonki iego zaocznie za przyznane uważanym i w skutek tego, co z prawa wypada wyrokowane zostanie.

Bydgoszcz d. 28. Września 1829. Królewski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die hiefelbft unter Do. 290. und 291. belegene, ber Wittive Peter Salamon augehörige Befitzung, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 650 Rthl. 15 fgr. gewürdigt worden, foll auf den Untrag bes Glaubiger Bink offentlich verkauft merben.

Im Auftrage bes Ronigl. Land = Ges eichte Schneidemuhl haben wir hiezu ei= nen peremtorischen Termin auf ben 4. Sanuar 1830 fruh 9 Uhr allhier an= gefest, und laben ju bemfelben Rauflu= flige, Befig= und Bahlungefahige mit bem Eröffnen bor, bag ber Meiftbieten= be ben Buschlag gewärtigen fann.

Die Tare fann ju jeber Beit in unfes ter Regiftratur eingefeben werben.

Schonlanke ben 2. Geptember 1829.

Abnigl. Preuf Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Osiadłość pod Nr. 290 i 291 tu. w mieyscu położona wdowie starozakonnéy Piter Salamon naležaca, sadownie na tal. 650 sgr. 15 oceniona. ma być na żądanie wierzyciela Zynk publicznie sprzedana.

W skutek polecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczywszy w tym celu termin zawity na dzień 4. Stycznia 1830. o godzinie 9. zrana w mieyscu posiedzenia Sadu naszego, zapozywamy wiec chęć kupna, zdolność posiadania i zapłacenia maiących nań ninieyszém z tém nadmieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa w Registraturze naszéy zawsze przeyrzaną być może.

Trzcianka d. 2. Września 1829. Krolew. Pruski Sad Pokoju.

Bon der Leipziger Meffe retournirt empfiehlt die neueften Damen-Put-Ga-Den in größter Auswahl und billigften Preifen C. Sahn, Pofen, Markt Dro. 52.

Ginem geehrten Publico erlaube ich mir ergebenft anzuzeigen, baß ich am hiefigen Orte eine Material-Baaren- und Weinhandlung etablirt, und mich mit allen in biefes Fach einschlagenden Gegenftanden aufe forgfaltigfte verjeben habe, um jeder desfallfigen Unforderung Genuge gu leiften. Aller übrigen Anempfehlungen mich bescheidenft enthaltend, verfichere ich blod, baf ich bemuht fenn werde, burch reelle und folide Sandlungsweise mich des geschätzten Bertrauens und Bohl= wollens wurdig ju machen, barum ich gang gehorfamft bitte.

Pofen den 19. October 1829. 21. M. Glabifch. Baffer= und Jefuiterftraffen-Ede Do. 189.

Unterzeichneter ift gefonnen, einem jungen Menfchen gegen fehr annehmbas re Bedingungen den praftischen und theoretischen Unternicht der Roch-Runft burd 3 Jahre zu ertheilen. Giner von guten Eltern und guter Erziehung fann bei Un= terzeichnetem bas Beitere erfahren, auch fogleich bie Lehrzeit antreten. Janfowice den 20. Detober 1829. Soffmann, Rucheumeiffer.

Bom 22. b. M. an foll alle Donnerstage frifche Burft und Sauertohl ju haben fenn, fo wie auch Berliner Beigbier bei Pofen den 20. October 1829.

> Getreide = Markt = Preise, in der Sauptstadt Posen. (Rach prengischem Maag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den                                                     |                                                         | Freitag den<br>16. October. |                                                           | Montag ben<br>19. October.                       |                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
|                     | von<br>detr.fgr.vf.                                              | bis<br>Mr.fgr.vi                                        | von<br>Riv.fgv.vf.          | bis<br>Mit.fgr. pf.                                       | von                                              | bis<br>Mr. form           |
| Weigen der Scheffel | I 22 6<br>1 2 6<br>- 20 -<br>- 19 -<br>- 19 -<br>- 25 -<br>- 8 - | 1 27 6<br>1 4 —<br>22 —<br>20 —<br>20 —<br>27 6<br>12 — | I 29 6<br>1 2 6             | 1 27 6<br>1 3 -<br>- 21 -<br>- 20 -<br>- 27 6 -<br>- 11 - | 1 25<br>1 2 6<br>21<br>19<br>19<br>25<br>8<br>24 | 1 27 C<br>1 4 -<br>- 28 - |